# CURRENDA

L. 2343.

### Druga polska pożyczka państwowa.

Dnia 3 maja br. rozpoczęła się subskrypcya II. polskiej pożyczki państwowej. Jesteśmy pewni, że każdy z Braci Kapłanów rozumie i odczuwa znaczenie i potrzebę tej pożyczki i nie wątpimy, że każdy z serdecznym zapałem i sam w miarę możności udział w niej weźmie i jej propagandę swym wpływem w parafiach i czynnym udziałem jak najwydatniej poprze.

L. 2434.

## W sprawie remuneracyi duszpasterzy za udzielanie nauki religii w szkołach powszechnych.

W uzupełnieniu wiadomości zamieszczonych w Curr. IV. b. r. oznajmiamy co następuje:

- 1) W myśl okólnika Rady szkolnej kraj. z 15. marca br. L. 3924/I. duszpasterzom uczącym religii w szkołach powszechnych na posadach systemizowanych należy wypłacać od dnia 1 lipca 1919 za godzinę tygodniowo do końca października 1919 po 135 Kor. a od 1 listopada 1919 po 240 Mk. w stosunku rocznym.
- 2) Według okólnika tejże Rady szkolnej z 22. kwietnia b. r. L. 2956/III. duszpasterze, którzy udzielają nauki religii w publicznych szkołach powszechnych, należących do ich parafii z tytułu duszpasterstwa nie są obowiązani do bezpłatnego nauczania w 9. godzinach tygodniowo według dotychczasowych przepisów; wszyscy przeto duszpasterze, którym z tego tytułu strącono przy obliczeniu wysokości wynagrodzenia za naukę religii w I. półroczu 1919/20 dziewięć godzin bezpłatnych, nabyli prawo do dodatkowego wynagrodzenia według podanych norm.

L. 3061.

### W sprawie wpisywania do metryk wypadków śmierci osób wojskowych.

Po porozumieniu się z J. E. X. Biskupem Polowym zarządzamy co następuje: W wypadku śmierci osoby wojskowej w garnizonach małych, gdzie niema kapelana wojskowego stałego, ani pomocniczego, pasterz parafii wpisuje akt zajścia w księgi parafialne, zaznaczając dokładnie przy jakim pułku lub oddziale zmarły służył, spełnia czynności pogrzebowe i o zaszłej śmierci ex offo zawiadamia najbliższy dziekanat wojskowy generalnego Okręgu, który wedle przynależności pułkowej zmarłego skieruje metrykę do właściwej władzy.

Generalne Okręgi wojskowe znajdują się: w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Kielcach, Poznaniu, Grudziądzu i Grodnie.

W garnizonach większych, gdzie jest kapelan stały lub pomocniczy, wykonują wszelkie czynności dotyczące pogrzebu kapelani wojskowi bezpłatnie, wpisując akt zejścia w księgi metrykalne wojskowe. Rodzina zmarłej osoby wojskowej jeżeli chce urządzić okazalszy pogrzeb lub w asystencyi duchowieństwa parafialnego, porozumie się z kapelanem wojskowym, który po spisaniu aktu zejścia, życzenie rodziny spełni.

W razie śmierci żołnierza w domu prywatnym, duchowieństwo parafialne skieruje rodzinę do kapelana wojskowego, celem otrzymania poświadczenia Urzędu Duszpasterstwa Wojskowego, że akt śmierci żołnierza został spisany.

L. 3076.

# Rekolekcye kapłańskie.

Zawiadamiamy, że coroczne rekolekcye dla kapłanów odbędą się w roku bieżącym:

- 1. W Kolegium OO. Jezuitów w Nowym Sączu, w dniach od 5. lipca wieczorem do 8. lipca br. Kapłani pragnący wziąć w nich udział, zechcą zgłosić się najdalej oo 20 czerwca br. do tamtejszego O. Rektora i pomódz mu w aprowizacyi dostarczeniem artykułów spożywczych zwłaszcza mąki i tłuszczów.
- 2. W Seminaryum duchownem w Tarnowie w dniach od 20. września wieczorem do 23. września br. Kapłani pragnący wziąć w nich udział zechcą zgłaszać się o ile można, zaraz do X. Rektora Seminaryum. Ze względu na ciężkie warunki obecne, pożądaną jest rzeczą by należytość uiszczano w wiktuałach.

# "Polonia sacra".

Z okazyi ogłoszenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Ojca św. Benedykta XV. dnia 28. marca 1917 roku, powstało w Krakowie Towarzystwo imienia tegoż papieża, które ma na celu sprawę i szerzenie nauki prawa kanonicznego, jakoteż badane i omawiane w sposób przedmiotowy i umiejętny stosunków kościelnych, prawnych, społecznych, oświatowych i cywilizacyjnych w Polsce dzisiejszej, tudzież w jej przeszłości. Aby zjednoczyć duchownych z świeckimi na polu prawdy naukowej, która z natury swojej nie jest sprzeczną z prawdą religijną, przez rozstrząsanie i wyłuszczanie zasadniczych i żywotnych

spraw i zagadnień w dziedzinie życia duchowego naszego narodu, podjęło ono w roku przeszłym wydawanie organu ściśle naukowego pod tytułem powyższym ożywione tą nadzieją, iż szczególniejszego dozna poparcia ze strony Wielebnego Duchowieństwa na wszystkich ziemiach wolnej już i jednoczącej się państwowo Polski. W przekonaniu tem utwierdza je protektorat Episkopatu Polskiego, pod jakim w myśl swego statutu pozostaje.

Mimo niezmiernych dzisiaj trudności wydawniczych ukazały się już następujące zeszyty tejże publikacyi:

- Nr. 1. Życzenia i Błogosławieństwo Papieskie. Nasz program. I. Władysław Abraham: Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. II. Tadeusz Sinko: Liryka św. Grzegorza z Nazyanzu. III. X. Jan Fijałek: Przekłady pism św. Grzegorza z Nazyanzu w Polsce. Studyum o patrystyce naszej. IV. Odbudowa moralna kraju. W Krakowie 1918. 8°, str. VII 158. Cena 30 Mk.
- Nr. 2. I. X. Tadeusz Gromnicki: Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego o Małżeństwie. II. X. Jan Fijałek: Tekst kanonów nowego Kodeksu o Małżeństwie w przekładzie polskim. W Krakowie 1918.  $8^{\circ}$ , str. 145 + 1 k. nlb. Cena 28 Mk.
- Nr. 3. I. X. Jan Ciemniewski: Nauka szkolna w zastosowaniu do psychiki i kultury polskiej. II. Witold Rubczyński: Urzeczywistnianie ideałów. Warunki i współczynniki. III. Władysław Abraham: Reforma na soborze w Pizie 1409 r. i udział w niej przedstawicieli Kościoła Polskiego. IV. X. Jan Fijałek: Przekłady Pism św. Grzegorza z Nazyanzu w Polsce. Studyum o patrystyce naszej (Część II.) W Krakowie 1919. 8°, str. 211. Cena 34 Mk.
- Nr. 4. I. X. Ignacy Grabowski: Proces kanoniczny w nowym Kodeksie. II. Jerzy Nowosielski: Usiłowanie przestępstw według nowego Kodeksu prawa kanonicznego. W Krakowie 1920. 8°, str. 167 + 1 str. nlb. Cena 60 Mk.
- NB. Nr. 1 i 2 są do nabycia po powyższej cenie tylko w komplecie całego wydawnictwa w Krakowie przy ul. Wygoda 11 p. II. Nr. 3 i 4 na składzie głównym w księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie.

380

## Dla P. T. Księży zatrzymujących się w Krakowie

otwieram z pozwoleniem Księcia Biskupa z dniem 1. czerwca br. przy kościele Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku schronisko. Dom świeżo odnowiony, urządzony skromnie ale czysto, Msza św. w kościółku, śniadanie na miejscu, bezpośrednie połączenie tramwajowe (Nr. 5.) z dworcem kolejowym; przystanek tramw. przy kinie wojsk. na ul. Zwierzynieckiej. Spodziewam się od ogółu PT. Duchowieństwa gorącego poparcia, od którego zależeć będzie byt tego schroniska dziś wobec przepełnienia hoteli tak koniecznego. Ks. Michat Wojtusiak, Wawel 3.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Decorati usu Exposit. can. R. Dni: Ioannes Ligęza, Parochus in Szczucin, Stephanus Müller, Par. in Trzciana, Ioseph Chrzqszcz Catecheta in Tarnów.

Nominati R. D.: Ludovicus Pendracki, notarius dioecesanus in causis iudicialibus; Ludovicus Pilch, administrator vac. beneficii in Siedlee; Ioannes Weisło, Par. in Witkowice, notarius decanatus Ropczycensis;

Praesentati R. Dni: *Ioannes Bączyński*, ad v. benef. in Krościenko; *Ioannes Szczerbiński*, ad v. benef. in Iwkowa; *Stanislaus Grodniewski*, ad v. benef. in Wadowice górne.

Instituti R. Dni: Michaël Jeż, ad benef. in Sobolów; Michaël Gruszkow-ski, ad benef. in Piotrkowice.

Applicati R. Dni: *Ioseph Urbański*, qua Coop. ad Tuchów; *Franciscus Kmieciński*, Coop. Jurków — actuali curae pastor. milit.

Translati R. D. Cooperatores: Stanislaus Grodniewski, e N. Rybie ad Jastrząbka nowa; Ioannes Gawlicki e Jastrząbka n. ad Borowa; Ignatius Konieczny e Czchów ad Paleśnica; Leo Pyzikiewicz e Paleśnica ad Podegrodzie; Iacobus Luraniec e Szynwałd ad Chomranice; Ioannes Koza e Sobolów ad Straszęcin.

Eliberatus ab officiis R. D. Kaczmarczyh Ioseph.

Examen concursuale feliciter subierunt R. Dni: Chmura Ignatius, Gawenda Antonius, Habas Franciscus, Habela Marianus, Mendrala Ladislaus, Trytek Ladislaus.

R. D. Valentinus Chrobak examini catechet. ad scholas medias satisfecit.

#### Piis ad aram precibus commendantur:

- anima p. m. *Ioannis Sroczyński*, Parochi in Siedlce, qui die 11. Mai h. a. pie e vita decessit.
  - p. m. Romani Dydo, Cooperatoris in Podegrodzie, qui die 22. Maii h. a. Neo-Sandeciae pie in Domino obdormivit. Sac. precum ads.

#### Z KURYI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 15. czerwca 1920.

Ks. Dr. Stanisław Bulanda kanclerz

† Leon
Biskup